Mr. 519.

Dienstag, den 28. Juli

1874.

Es Denefte!

Machrichten

## Börsen - Telegromme.

(Schlufturfe).

Remport, ben 27. Juli 1874. Goldagio 93. 1/10 Bonde 1885 117.

Bis jum Schluf ber Abend-Ausgabe ift die Berliner Borfen-Depefche nicht eingetroffen.

| Merlin.         | ben 28. | Juli !            | 1874. (Telegr. Agentur.) |         |          |
|-----------------|---------|-------------------|--------------------------|---------|----------|
|                 |         | ot. v. 27         |                          | What    | 9 27     |
| Weizen höher,   |         | 100               | Ründig. für Roggen       | 1550    | 2550     |
| Suli            | 86      | 86                | Ründig, für Spiritus     | 3000    | -        |
| Sept.=Oft.      | 731     | 73                | Fondeborfe: Schluß       | rubia.  |          |
|                 | 101     | 10                | Br Staatsichuldicheine   | 933     | 94       |
| Roggen fester,  | 521     | 514               | Bof. neue 4% Bfandbr.    | 968     | 963      |
| Juli            |         | 521               | Bofener Rentenbriefe     | 988     | 983      |
| Sept. Dit       | 531     |                   | Franzosen                | 193     | 1921     |
| Ott.=Novbr      |         | 524               | Strangolen               | 821     | 82       |
| Müböl fester,   |         | 10                | Lombarden                | 105     |          |
| Juli            |         | 18                | 11860et Eddle            | 663     | 663      |
| Sept. Dit       | 188     | 183               | Istaliener               | 991     | 99       |
| Dit. : Nov      |         | 183               | Ameritaner               |         |          |
| Spiritus behaup | t.      |                   | Desterreich. Aredit .    | 1415    |          |
| loco            |         | -                 | Türken                   | 443     | 441      |
| Juli            | 27 12   | 27 12             | 74proc. Rumänier .       | 418     |          |
| Juli-Aug        |         | 27 12             | 2 Boln. Liquid Pfandbr.  | 691     | 694      |
| August=Sept     |         | 27                | Russische Banknoten      | 948     | 944      |
| Sept. Dit.      | 01 4-   | 24 17             | Desterr. Silberrente     | 688     | 68       |
| Hafer, Ju       |         | 653               | Galizier Eisenbahn       | 112     | 1123     |
| Dater, On       | 11 003  | 304               | Comment Distriction      | 35 30 3 | THE DEED |
|                 |         | The second second |                          |         |          |

| Stettin,                   | ben 28. | Juli     | 1874. (Telegr.    |           |           |
|----------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| · double like the like the |         | . 1. 27. |                   | Plot      | . v. 27 g |
| Weizen höher,              |         |          | Mübol flau,       | 4-1       | 4771      |
| Buli                       | 83      | 821      | Juli              | 1/3       | 175       |
| Juli-August                | 814     | 813      |                   |           |           |
| Septbr.=Dit                | 731     | 73       | Sept.=Oft.        | 174       | 17元       |
|                            |         |          | Spiritus fest,    |           | 27        |
| Moggen höher,              |         |          | Juli              | 2623/24   | 265       |
| Auli                       | 501     | - 501    | August=Sept.      |           | 265       |
| Juli-August                | 501     | 504      |                   | 243       | 24元       |
| Septbr.=Dft                | 511     | 518      | Betroleum,        | Berbst 35 | 33        |
|                            |         | -        | MANAGEMENT STATES |           |           |

#### Börse zu Posen am 28. Juli 1874.

am 28. Juli 1874.

Fonds. Bosener 3½ proz. Pfandbriese 97½ G., do. 4proz. neue do. 96½ bz., do. Rentendriese 98½ G., do. Produnzial-Bandastien 110 G., do. 5proz. Prov. Obligat. 100½ bz. do. Sprozentige Kreis-Obligationen 100½ bz., do. 5prozent. Obra-Meliorations-Obligationen 100½ G., do. 4proz. Kreis-Obligationen 98½ G., do. 4proz. Stadt-Obligat. N. Em. G., do. 5proz. Stadt-Obligationen 100½ G., preuß. 3½proz. Staats-Schuldscheine 93½ G., preußiske 4½proz. Staats-Anleihe — G., 4½proz. staats-Anleihe — G.

[Amtlider Bericht.] **Noggen.** Gekündigt — Etr. Kündigungspreis 54½, per Juli 54½, Juli Angust 54½, August-Sept. 53½, Sept. Oft. 52½, Oerbst 52½, Oft. Nov. 52½.

Spiritus (mit Kaß). Gekündigt — Liter. Kündigungspreis 26½.

per Juli 26½, August 26½—13/24, Sept. 26½, Oktbr. 23½ Nov. 21½,

vor. Die eingetroffenen Kurse zeigten eine ähnliche Haltung der aus wärtigen Börsen. Ohne Schwantungen schloß die Börse in unentschie dener Haltung. Kredit 139 a 138 a 139 dz. u. B. Lombarden und Franzosen angeboten 82 dz. und 192 dz. Heimische Banken underent. Bon Bahnen Oberschiese, in beiden Emissionen begehrt. Bon Industrie-Effekten Laura 132 a 131 dz. Silesia, Berein chemischer Fabriken, 67 G. Kramsta 95 dz.

## Produkten-Börse.

**Ragdeburg**, 25. Juli Weigen 80—90 Rt., Roggen 60—74 Rt., Gerfte 66—76 Rt., Hafer 68—72 Rt. Alles pro 2000 Bfd.

Serfte 66—76 Rt., Jafer 68—72 Rt. Alles pro 2000 Bfd.

Stettin, 27. Juli. [An der Börfe.] Wetter: bewölft. + 20° R.

Barometer 28. 3. Wind: SW. — Weizen matt, der 2000 Bfd loko
gelber 72—82 Rt., der Juli 83 nom., Juli-Angust 81½ dz., 81½ B.,
Angust: Sept. 78 77½ dz., 77½ B., Sept. Okdr. 73½—75 dz., W. u. G.,
Okt. Nod 72 B. u. G., Frühfahr 71½—71 dz., 71½ B. u. G. — Roggen
etwas matter, der 2000 Bfd. loko rust. 50½—53 Rt., der Juli JulisAngust 50½—½ dz., Sept. Okt 51½—51—51½ dz., Okt. Nod 51½ dz.,
Frühjahr 52 dz. — Gerste obne Handel. — Hafer underändert, der
2000 Bfd. inländ 65—68 Rt., rust. 62—64 Rt., der Juli 63 dz., Sept.
Okt. 56½ dz., Frühjahr 55 dz. — Erbsen stüke, der 2000 Bfd. loko
—68 Rt., Frühjahr Futter 55½ dz. — Winterrübsen slau, der 2000
Bfd. loko neuer 79—83 Rt., der Sept. Okt. 86½—85½ dz., Okt. Nod.
87—86½ dz., April-Mai 90½—92 dz. — Winterrübsen slau, der 2000
Bfd. loko neuer — Rübsi stüll, der 200 Bfd. loko bei Rleiniskeiten 18½
Rt. B., der Juli-Angust 17½ B., August-Sept. —, Sept. Okthr. 17½
G., Okt. Nod. 17½ G., Nod. Dezder. —, April-Wai 19½ dz. — Spirtstuß test per 16,000 Eiter pCt. loko ohne Faß und turze Lieserung ohne
Faß 27 Rt. dz., dz., Frühjahr 21½—1½ dz., B. u. G., Okt. Dt., B. u. G.,
Rod. Dept. 21½ dz. u. G., Frühjahr 21½—1½ dz., B. u. G., Phys. B. u. G.,
Rod. Dett. Roggen. — Regulirungspreis 3½ Rt., Spiring.
Beizen 81½ Rt., Roggen. 50½ Rt., Rüböl 17½ Rt., Spiritus 26½ Rt. —
Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Betroleum loco 3½ Rt. B., Regulirungspreis 3½ Rt., Spiritus 26½ Rt.

Brestan, 27. Juli. [Amtlider Broduften Borfenbericht.

Roggen per 1000 Kilo niedriger, abgelausene Kündigungsscheine —, per Juli 51½ b4., Juli-August 54 ba. u.B., Sept. Okt. 53½—3 b4., G., Okt.-Nov. 53½—3 b4., Novbr.-De4. 52½ b4., April-Nai 159½ Mk. b4.— Weizen per 1000 Kilo 85 K.— Gerke per 1000 Kilo 17 B.— Haber per 1000 Kilo 160 per Juli 62 B., Juli-August 55½ B., Sept.-Dkt. 53.—2½ b4., Okt.-Nov. 52½ B.— Kade per 1000 Kilo 86 B.— Rüböl matt, ioko 18½ B., per Juli, Juli-August u. August-Sept. 18½ B., Sept.-Dkt. 18½ b3., Okt.-Nov. u. Nov.-De3. 19 b4. u.B., De3.-Jan. und Jan.-Febr. 57½ W.B., April-Mai 59 b4.— Spiritus scht, per 100 kter 1000 26½ Kt. B., 25 G., abgelausene Kündigungsscheine— per Juli u. Juli-August 26 b4. u.B., August-Sept. 25½—¾ b4., Sept.-Dkt. 23½ b4., Oktsr.-Nov.—, Nov.-De3. 21 B., April Wai —.— Zinffest, ohne Umsat.

Bredlott. den 27. Ruli. (Landmarkt.)

| POTEBLUE, Dell 21. Out. (Cultomater) |                 |                                           |                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                                      | In This         | r., Sgr. und h<br>00 Kilogramms<br>mittle | ord. Heart.                |  |  |  |  |
| Beizen w.                            | 8 17 6          | 8 10 -                                    | 7   22   6                 |  |  |  |  |
| Festiesungen   Do. g.                | 8 10 -          | 8 5 -                                     | 7 20 6                     |  |  |  |  |
| der flädtischen Roggen               | 7               | 6   15   -                                | 5 20 -                     |  |  |  |  |
| Martt-Depu=   Gerfte                 | 7 2 -           | 6 16 -                                    | 5 27 -                     |  |  |  |  |
| tation.   Dafer                      | 7               | 6 20 -                                    | 6 7 6                      |  |  |  |  |
| (Erbfen                              | 6 15 -          | 16 5 -                                    | 5 27 6                     |  |  |  |  |
| Per 100 Kilogramm                    | feine           | mittle                                    | ord. Waare                 |  |  |  |  |
| Raps Binterrühlen                    | 8<br>7 27 6<br> | 7 20 -<br>7 17 6<br>                      | 7 5 <del>-</del><br>6 27 6 |  |  |  |  |
| Dotter                               | = = =           |                                           | 6518.=B(.)                 |  |  |  |  |

Breslau, 27. Juli. [Bericht über ben breslauer Broduttenmartt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

per Inti 26½, August 26½—13/24, Sept. 26½, Oktbr. 23½ No). 21½, Broduktenmarkt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto. Dez. 21.

[Privatberick!] Wetter: heiß. Noggen fester. per Juli 5½ h. u. G., Juli-August 5½ hz. u. G., Aug. Sept. 5½ hz. u. G., Hug. Sept. 5½ hz. u. G., Derbit 5½ hz. u. G., Aug. Sept. 5½ hz. u. G., Derbit 5½ hz. u. G., Derbit 5½ hz. u. G., Novbr 5½ G. Spiritus böher. per Juli 23½ hz. u. G., Novbr 21½ hz. u. G., Better fest, schlessische 6½—7 Thaler, galizische 5½—6½ Thir. Futter-Erbsen beachtet, Koch-Erbsen 6½—6½ Thir., Futter-Erbsen 6½—6½ Thir. Geigen wenig zugeführt, schles. 5½—6½ Thir. Bechnenunberänd. Thir Psiden wenig zugeführt, schles. 5½—6½ Thir. Denbenenunberänd. Speklau, 27 Juli. Die Börse begann die neue Woche in matter Hz. Delfaaten niedriger, Winterraps 7½—7½—8½ Thir. Delfaaten niedriger, Winterraps 7½—7½—8½ Thir., Dotter Hz. Delfaaten niedriger, Winterraps 7½—7½—8½ Thir., Dotter Hz. Delfaaten eine große Zurückhaltung seitens der Spekulation ammen underändert, 7—7½ Thir. Sommerrübsen 6½—7½—7½ Thir. Hans ammen underändert, 7—7½ Thir.

Preisnotirung per 50 Kilogramm netto.

Rapskuden fest, schlesischer 2½—2½ Thlr., ungarischer 2½—2½ Tholer. — Kleesaat nominell, weiß 12—14—17—20 Thaler, rott 10—12—14½—15½ Thlr., schwedisch 18—19—21 Thlr., gelb 4—5½ Thlr. — Thumothee ohne Geschäft, 9—10½—12 Thlr. — Leinkuchen 31-31 Thaler.

Der Markt verkehrte heute für Roggen und Beizen in un-verändert matter Haltung. Hafer unverändert fest. Delfaaten nie-driger. Wetter schön.

**Brinderg**, 27. Juli. (Markbericht von A. Breidenback.) Beizen hochbunt und weiß 83—85, bunt und hellbunt 78—82, b aufpirig und bezogen 68—75 Thlr. — Roggen seiner 62—63, ge-ringerer 58—60 Thir. — Gerste große, bruchfrei grobfdruig 66— 70, geringere 62—65 Thlr.; kleine 62—68 Thlr. — Erbsen Kock. 82—65, Futter 58—63 Thr. — Dafer 60—64 Thlr. — Rühsen 76—781 Thlr. (Alles per 1100 Kilogr. nach Qual. u. Effektingewicht.) — Eparitus ohne Handel.

#### Staats- und Volkswirthschaft.

Borschusterens zu Bressau, welcher durch mehrere dem Borschade untergeordnete Kassenbeamte um 31,000 The. gebracht wird. Die untergeordnete Kassenbeamte um 31,000 The. gebracht wird. Die untergeordnete Kassenbeamte um 31,000 Thir. gebracht wird. Die unredlichen Beamten haben von ihren Beruntreuungen einen pekuniären Vortseil nicht gehabt; sie haben die Bereinstasse, welche ihnen kontraktlich zu Borschüssen verschlossen war, mit Hisse von Buchungen auf singirte Versonen zu einem Börsenspiel für ihre private Rechnung benutt und dadei, indem sie in Kauf und Berkauf von Papieren höcht ungläckich operirten, den Berein im Best von Papieren zum Kommalwerthe von 83,000 Thir. belassen, deren gegenwärtiger Cours im Berhältniß zu der Schuld der spielenden Beamten einen Berlust von sat 31,000 Thir. dassen. Deren gegenwärtiger Cours im Berhältniß zu der Schuld der spielenden Beamten einen Berlust von sat 31,000 Thir. dassellt. Dieser Berlust entspricht etwa der Höbe des Reservesonds, doch beträgt der Gewinn des ersten Halbiadres 1874 bereits wieder an 24,000 Thaler. Beim Breslauer Borschußerein ist — im Gegensatz zu den dorrher namhaft gemaachten Bereinen — die ganze Geschäftsssihrung und Leitung den solidesten Grundfägen entsprechend, und die beute in allen übrigen Beziehungen musterbaft; der Berein hat kritische Beiten ohne irgend nennenswerthe Berluste tressisch überstanden und die jezt entdecte Beruntreuung ist durchans nicht dazu angethan, ihn in seinem Rredite und in seinem Borstande, insbesondere dem Beaufsichtigung der Kassendennen dem Borstande, insbesondere dem Beaufsichtigung der Kassendennen dem Borstande, insbesondere dem Bearlinder des Bereins, Direktor Laswis,

irgend eine Fahrlässigkeit vorzuwerfen ift, kann für die Mitglieder nur eine untergeordnete Frage sein, da der jeht mit einem Bermögen Guthaben und Reservesonds) von fast einer halben Million Thalern Guthaben und Reservssonds) von fast einer halben Million Thalern operirende Berein der Umsicht und Energie und uneigennüsigsten langjährigen Thätigkeit jenes um das gesammte deutsche Genossenschafts wesen hochverdienten Mannes in erster Linie seine große Blüthe derdenkt. Benn in der "Magdeburgischen Zeitung" sogar SchulzeDelitzsch eine Art Mitschuld an dem Berluste des Bressauer Bereins
ausgebürdet wirt, weit er den Hauptschuldigen, den stäcktigen Kassirer
Döring, vor Jahren dem Bereine empfohlen hat, so verdient diese Insinuation kaum einer Erwähnung. Döring hatte sich als Kontroleur des Halberstädter Kreditvereins auf Unterverbandstagen von sehr vortbeilbaster Seite gezeigt, auch für die Genossenschafter tücktige Aussätze über technische Fragen geliefert. Ihn deshalb einen "Günstling" von Schulze-Delitzsch zu nennen ist mindestens albern, noch dozu da jeder in der deutschen Genossensche Sewegung thätige Mann recht wohl weiß, daß unter den Borrägen Schulze's einer der aus ofsensten zu Tage liegenden der ist, allem, was nach Brotektorenwesen aussicht, völlig unnahbar zu sein. Döring hat auch um den Bress-laner Berein unleugbare Berdienste, — um so erklärlicher, daß es ihm leicht wurde, das Bertrauen des Borstandes zu täuschen. leicht murbe, bas Bertrauen bes Borftanbes ju täufchen.

\*\* Wiener Lombard- und Estomptebant. Die größeren Aftionare dieser Bant haben die Absicht, dieselbe in eine Kommandit- Gesellschaft umzuwandeln und soll der frühere leitende Direktor der Frankobank dazu außersehen sein, als persönlich hastender Gesellschafter zu fungiren. Der Uchernahmskurs, zu welchem die Frankobank die im Besitze der Interventions-Bank befindlich gewesenen Aktien der wiener Lombard- und Eskomptebank wieder an sich gebracht hat, soll

auf 100 gelautet haben.

\*\* Glasgow, 27. Juli. Robeifen. Mired numbers marrants 88 Sh. 6 D.

# Sokales und Provinzielles.

Bofen, 28. Juli. Am 26. d. M. entstand in einer Destillation 5: Mighandlung. Am 26. d. M. entstand in einer Destillation auf St. Martin eine Schlägerei zwischen Bauern und einem unbefannten Manne, wobei Letterer berartige Berwundungen am Kopfe davontrug, daß er in das Stadtlazareth aufgenommen werden mußte.

Frtrunten ift gestern Nachmittags in der Nähe des Brüdensbaues für die Krenzburg-Bosener Bahn beim Eichwald das 3jährige Kind eines Schiffers.

Rind eines Schisfers.

r. Diebstähle. Der Frau eines Kaufmanns auf dem Bilhelmsplate wurden am 26. aus verschlossenem Raume durch Einsteigen verschiedene Kteidungsstücke gestohlen; ebenso einem Zimmermann auf der Schükenstraße am 26. d. aus offenem Spindschube in verschlossener Stude. — Einem Regierungs-Supernumerar wurde gestern dei dem Departements Ersayelchäft im König'schen Lokale eine silberne Ehlinderuhr aus der Tasche gestohlen. — Einer Naurerfrau in der Bismarcstraße wurde vor einer Woche aus underschlossenem Haussturein Handbeil gestohlen und später bei einem Frauenzimmer auf St. Martin ermittelt. — Ein medrsach bestraftes Frauenzimmer kat mehrere Kleidungsstücke, welche sie von einem anderen Frauenzimmer geslieben hatte, unterschlagen und verkauft; sie ist deswegen verhaftzt worden. — Einem anderen Frauenzimmer, welches ihr Kind auf der Gr. Gerberstraße bei einem Arbeiter in Pslege gegeben, sind dort die Kinderbersten nebst Kinderwäsche z. unterschlagen worden. — Ein Schnebersten nabester aus Jerzhee ein Fortemennaie mit ca. 1 Thr. Insbalt aus der Tasche, und warf, nachdem er das Portemonnaie seines Inhaltes entleert hatte, dasselbe weg; er ist wegen Diebstähls verhaftet worden.

# Angekommene fremde vom 28

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Nittergutsbesiter Graßmann a. Koninko, Frau Baarth nebst Tochter a. Cerekwice, v. Wulsfen u. Familie aus Silkow, Beuter a. Golencin, Obrist v. Winterseldt a. Dels, Betriebs-Inspektor Hausmann a. Guben, Baumeister Jacobi a. Franksurt a. D., Inspektor Abraham a. Berlin, die Kausl. Karo, Reuter, Bogelsborff a. Berlin, Hirschiedt a. Thorn, Scherreck aus Kew-Drieans, Winkler a. Oresben, Wasservogel aus Keumarkt, Rosenow a. Strasburg, Fahlisch a. Magdeburg.

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Depeschen. 28. Juli. Baron Rothschild ift gestern Abend ge-

ftorben.

Baris, 28. Juli 3m Broges gegen Dberft Stoffel erfolgte Ginftellungsbefdluß. Bur morgenden Sipung ber Rationalversammlung

ift bereits eine große Rednergahl eingeschrieben.

Rew-Yort, 27. Juli. Gin Orfan mit Sturmfluth fucte Benfplbanien fdwer beim. Gifenbabnlinien und Bahngebaube murben überfluthet, Bruden fortgeführt, Steinmaffen auf die Strafen geichwemmt. Die Stadt Allephany sieht theilweife unter Baffer, großer Menichenberluft; 55 Leiden murben berausgezogen, viele merben bermißt. In den Diftriften Boodfrun, Sammillrun große Berwliftung, Die Babl ber Umgefommenen beträgt nabe an funfgig.

**→>**※**d**